## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 23. September 1826.

Angekommene Fremde vom 18. Ceptember 1826.

Honary, I. in Aro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutöbesitzer v. Modlibowöfi aus Krosmolice, I. in Mro. 381 Gerberstraße; Hr. Gawigft, Major a. D., aus Frausstadt, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Kreissphysstuß Leng aus Breslau, t. in Mro. 251 Breslauerstraße.

Den Toten Geptember.

Herr Balletmeister Storary aus Berona, Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Dlufz, 1. in Mro. 243 Bredlanerstraße; Hr. Gutsbesitzer Graf v. Kalkreuth aus Rozmin, 1. in Mro. 384 Gerberstraße.

Den 20ten September.

Herr Gutebesitzer v. Kalkstein aus Pfareto, Fr. Sutsbesitzerin v. Zachert aus Strelig, I. in Mro. 243 Brestanerstraße.

Subhaftations = Patent.

Da in dem, am 24. August c. angesstandenen peremtorischen Termine zum Verkauf des auf Berdichowo unter Nro. 2 belegenen, auf 9,710 Athle. 2 fgr. 7 pf. abgeschähren, und zur Kaufmann Bergerschen Concurs - Masse gehörigen Erbpachtöguts kein Sebot erfolgt ist, so baben wir einen neuen Termin zum Berstauf dieses Erbpachtöguts auf den 25. November c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elöner in unserem Parthelen = Zimmer angesett, zu

Patent Subhastacyiny.

Gdy w dniu 24. Sierpnia r. b. do do przedaży folwarku wieczysto dzierżawnego na Berdychwie pod Nro. 2. położonego i na 9710 Tal. 2 śgr. 7 fen. oszacowanego, do massy konkursowey kupca Bergera neleżącego w terminie zawitym żadne licytum nie nastąpiło, przeto wyznaczyliśmy nowy termin do przedaży tegoż folwarku na dzień 25. Listopa da r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią

welchem Raufluftige wir mit bem Bes Elsner w naszey Izbie stron, na kto. merten einladen, daß auf diefem Grund= flucte ein jahrlicher Canon, die Berbindlichkeit gur Entrichtung eines Laudemii fur jeden neuen Erwerber und die fernere, bag baffelbe fiets als Plantage benutt werben muß, haften, die Tare aber, fo wie die Bedingungen in unferer Regiffra= fur eingesehen werben fonnen.

Der Bufchlag erfolgt an ben Meiftbies eine Ausnahme erfordern.

Pojen den 24. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Borlabung.

Es find bie Depositorien ber ehemalis gen Regienung, bes Stadt = Gerichte und bes Civil = Tribunals hierfelbft, sowohl Rudfichts der gum wirklichen Deposito= rio gehörigen, ale ber in ber Uffervation ber Rendanten befindlichen Gelder, Pratiofen und Documente regulirt worden, und es fommt auf herausgabe ber Cautionen ber Mendanten,

- 1) bes Regierungs = Deposital = Ren= banten Grune,
- 2) bes Controlleurs Fechner,
- 3) bes Stabt = Gerichte = Renbanten Worgidi,
- 4) bes Renbanten Unbreas Marsti, fowohl fur die Beit feiner Umte-Berwaltung zur Zeit des Civil-Tris bunals als bes unterzeichneten Landgerichts bis an feinen 1818. erfolgten Tob an.

Es werben nun alle Pratenbenten an

ry ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że na tym gruncie roczny kanon i obowiązek opłacania Laudemii przez nowego nabywcy ciąży i to że szkółka drzew ciągle utrzymywaną bydź musi. Taxa iako i warunki w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Przyderzenie naywięcey daiącemu tenden, wenn gesetzliche hinderniffe nicht nastąpi, iedeli prawne przyczyny

na przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 24. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Depozyta byłey tuteyszey Regen. cyi, Sądu mieyskiego i Trybunalu, tak względem pieniędzy, kleynotów i Dokumentów do Depozytów należących, iako też w asserwacyi Rendantów będących, uregulowane zostaly, i idzie teraz tylko o wydanie kaucyów Rendantów

- 1) Rendanta Depozytalnego Grü-
- 2) Kontrollera Fechner,
- 3) Rendanta Sądu mieyskiego Worgickiego,
- 4) Rendanta Andrzeia Marskiego, z czasu urzędowania iego za Trybunału Cywilnego iako też Sądu podpisanego aż do śmierci iego, która w roku 1818 nastąpiła.

Wzywamy przeto wszystkich do rzeczonych Redantów Depozytalnych i Depozytów samych pretensyc

Die Amtoverwaltung ber befagten Depos fital=Rendanten und an die Depofitorien felbft, inebefondere der unbefannte Gigen= thumer bon 4 filbernen Loffeln, welche im Depofitorio vorgefunden worben, und in einer Untersuchungs-Sache wiber Ba= ranowefi dahin gefommen fein follen, aufgefordert, ihre Unspruche in brei Monaten, fpateftens im Termine ben 22. Rovember c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtes Rath Schwürz jum Protofoll anzugeben, weil fouft diefe Unspruche ausgeschloffen, Die Cautionen gurudgegeben, und die vier filberne Loffel pro Fisco gur unbefannten Gigenthumer , Daffe genommen werden follen.

Pofen den 10. Juli 1826.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das zur Concurs = Masse ber Hands lung G. Berger et Sohne gehörige, bier am neuen Markte unter Nrv. 201 beles gene, und auf 7715 Athlr. 20 fgr. geseichtlich abgeschähte Grundstuck, soll befentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Es find bie Bietungs = Termine auf

ben urten Juli,

ben 12ten September, und

ben 14ten November c.,

woben ber letzte peremtorisch ift, jedes mal Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Elsner in unserem Partheien-Zimmer augesetzt, zu welchem wir befitfähige Kaufustige mit bem Bemer-

maiących, a szczególniey nieznajomego właściciela czterech lyżek śrebrnych które w Depozycie znale. zione zostały, a w sprawie indagacyiney contra Baranowskiemu złożone bydź miały, aby pretensye swe w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 22. Listo. pada r. b. o godzinie totey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz do protokułu podali, gdyż w razie niezgłoszenia się z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, kaucye wydane, a łyżki rzeczone dla Fiskusa do massy nieznaiomych właścicieli przyjęte bydź maią.

Poznań d. 10: Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański:

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey i handlu G. Bergera i Synów tu na nowym Rynku pod No. 201. polożona i na 7715 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana, publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine na dzień

12. Września,

14. Listopada r. b.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie otey przed Sądzią Elsner w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na które zdatność kupna mających z tą wzmianką

ken einsaben, daß der Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche hindernisse eine Aenderung verz langen, und die Taxe jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Pofen ben 3. April 1826:

Kbnigl. Preuß. Landgericht.

wzywamy, że przyderzenie naywięce cey daiącemu nastąpi ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i taxa zawsze w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 3. Kwietnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das zur Concuré = Masse ber hand= Iung G. Verger et Sohne gehörige, hier in der Wasserstraße unter Nro. 184 be= legene, auf 9781 Athlr. 14 zgr. ge= richtlich abgeschätzte Grundstuck, soll defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find die Vietungs-Termine auf ben isten Juli, ben isten September, und

ben 14ten November c., wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Partheien = Zimmer angeseht, zu welchem wir besichfähige Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesehliche hindernisse eine Uenderung verlangen, und die Tare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Posen ben 6. April 1826. Königl. Prenß, Landgericht.

software to godking strycerear see

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowey handlu G. Bergera i Synow należąca tu na wodney Ulicy pod Nr. 184 położona, na 9,781 tal. 14 śgr. sądownie oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Termina licytacyine wyznaczone zostały

na dzień 11. Lipca, na dzień 12. Września i

na dzień 14. Listopada r. b., z których ostatni zawity zawszze przed południem o godzinie 9, przed Sędzią Elsner w naszey izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 6. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal=Citation. Der am 31. Januar 1805. bem

Zapozew Edyktalny: Wykaz bypoteczny in vim recoGifferzienfer = Ronvent gu Przement er= theilte Supothefen = Recognitions = Schein über 2,500 Rthle. nebft 5 proCent Bin= fen, welche auf bem im Schrodaer Rreife befegenen Gute Defla cum attinentiis sub Rubr. III. Nro. I. in Folge ber Inscription de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760. und ber Refignation im Gnefener Grod bom 28. Mai 1783., oblatirt im Pen= fernschen Grob ben 24. Juli 1793. und fpater in Rolge bes Unmelbungs = Proto= folls vom 18. Juni 1796 und bes Un= erkenntniffes vom 14. September 1796. eingetragen find - ift bem gedachten Convent verloren gegangen, und foll baber biefer Sypothefen = Recognitiones= Schein nebft Beilagen aufgeboten und amortifirt merben.

Es werben baber alle biejenigen, melche als Eigenthumer, Pfand = ober Briefe = Inhaber ober Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dofument zu machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben I. December c. Bormittags um o Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Referendaring Berndt in unferem Ge= richts = Locale anstehenden Termine ent= weber in Person ober burch gefetlich qu= läffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Guberian und Ma= ciejowsfi als Mandatarien in Borfcblag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Unsprüche an bas gedachte Document nachzuweisen, beim Ausbleiben aber gu gewärtigen, baß fie mit ihren Unfprus

gnitionis w dniu 31, Stycznia 1805. konwentowi oyców cystersów w Przemencie, na 2,500 Tal. z prowizyami po 5, od sta na dobrach Nekli z przyległościami w Powiecie Szredzkim położonych w Rubryce III. No. I. zahipotekowanych udzielony na mocy inskrypcyi de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760, rezygnacyi w grodzie Gnieznieńskim z dnia 28. Maia 1783. z dnia 24. Lipca 1793. w grodzie Pyzdrskim oblatowany, w skutek uczynionego do protokólu z dnia 18. Czerwca 1796. zameldowania, i w skutek przyznania z dnia 14. Września tegoż roku wydany rzeczonemu konwentowi zaginał, i teraz ten wykaz hipoteczny z annexami proklamowany i amortyzowany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako własciciele zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu maia, aby się w terminie dnia 1. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Berndt w lokalu naszym sądowym wyznaczonym albo osobiście albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Guderyana i Maciejowskiego proponuiemy stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, den an bas gedachte Document und bie it z swemi pretensyami do summy Poft von 2,500 Rthir. pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Lofdung biefer Poft erfolgen foll.

Pofen den 8. Juli 1826 ..

Ronigl. Preuf. Landgericht.

2,500 Talarów i dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie téy summy nastapi.

Poznań dnia 8. Lipca 1826. Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Jurisdiftion im Pofener Rreife belegenen, und gur Ludo= pifa v. Segutowsfafchen Concurs = Maffe gehörigen Guter Riefry und Starguny, welche 1 ! Meile von Pofen, 2 Meilen von Dbornif, 21 Meile von Samter, 3 Meilen von Dbrancto und 21 Meile bon Murowanna = Godlin entfernt, und nach ber im vorigen Jahre gerichtlich aufgenommenen Tare auf 33,853 Milr. 9 far. 2 pf. gewurdigt worden find, follen auf ben Antrag bes Juftig Com= miffarius Mittelffabt als Curator ber bon Szczutowetafchen Daffe, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Ce find hierzu die Bietunge = Termine

auf den 11. Juli c.

- ben 14. October e.,

- ben 16. Januar 1827., wovon ber lette peremtorisch ift, jebeds mal Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts - Mfeffor Rapp in unferem Partheien-Blumer angesett, ju welchem wir befigfabige Raufer mit bem Bemer-Pen einladen, bag wenn nicht einfretenbe rechtliche Sinberniffe ein Anderes nothwendig mathen, ber Bufchlag an ben Deifibictenben bei erlegtem Raufgelbe erfolgen wird.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kiekrz i Starzyny w Daszey jurysdykcyi Powiecie Poznańskim polożone, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które iedna i pół mili od Poznania, dwie mile od Obornik, dwie i pół milł od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie i pół mili od Murowaney Gośliny odlegle, i podług w roku zeszłym sądownie sporządzoney taxy na 33853 Tal. 9 sgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, iako Kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięczy daiącemu sprzedane bydź maią.

W tym celu termina licytacyine na

dzień 11. Lipca r, b.

dzień 14. Października r. b. dzień 16. Stycznia 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszéy izbie dla stron wyznaczone zostały, na który zdatność kupna posiadaiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcey daiącemu.

Bugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als bie Balentin von Balewefischen Erben, ber Beinrich Mathias, Faktor ber Deder= fchen handlung, Die Conftantia geborne pon Sforzewefa, verebelichte v. Bafrzew= Skafchen Erben, und ber Ludwig von Sforgeweti, hierdurch offentlich porge= laben, ihre Rechte in ben anftebenben Licitations = Terminen wahrzunehmen, unter ber Bermarnung, bag im Falle ibred Andbleibens bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt, und nach gefchehe= ner Bahlung bes Raufgelbes bie Loichung ibrer Forberung auch ohne Produktion ber barüber fprechenden Documente erfols gen wird.

Die Tare und Bebingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen

werden.

Posen ben 16. März 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das zum Nachlasse bes Apothekers Liebach gehörenbe, zu Neustadt bei Vinne unter Nro. 26 belegene Haus mit Zubeshör, auch ber Apotheker = Gerechtigkeit, bie im Hypotheken = Buche als Inbehör aufgeführt ist, und den zur Apotheke geshörenden Borräthen und Utenfilien, wos von das Grundstück nach einer gerichtslichen Tape auf 1162 Restr. 10 sgr., der Apothekergerechtigkeit auf 2000 Athler und die vorhandenen Waaren und Utenfilien auf 624 Athler. 17 sgr. abgeschäht worden, soll auf den Antrag des Nachs

po złożeniu licytum nastąpi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathia, Disponent handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi z Skorzewskich zamężney Zakrzewskiey, i Ludwik Skorzewski, ażeby praw swych w terminach licytacyjnych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iżwrazienie stawienia się przyderzenie naywięcey daiącemu, i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumentów, nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź

moga.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami do pozostałości Aptekarza Liebach należący w Lwowku pod Pniewami pod Nro. 26. położony, i przywiley Apteki, który w księdze hipoteczney iako przyległość umieszczony i należące się do Apteki zapasy i utensylia gdzie nieruchomość podług sądowey taxy na 1162 Tal. 10 śgr. przywiley Apteki na 2000 Tal. i znaydujące się zapasy i utensylia na 624 Tal. 17 śgr. oszacowane zostały, na wniosek ku-

fan : Curatore bffentlich meifibietenb ver= ratora pozostalości publicznie navtauft werben, und find die Bietunge= Termine auf

ben 13. November c., ben 17. Januar und ben 16. Marx 1827.,

feine rechtlichen hinderniffe entgegen przeyrzaną bydz może. fieben, und baf bie Tare jeberzeit in Poznań dnia 3. Lipca 1826. unserer Registratur eingesehen werben fanir.

Pofen ben 3. Juli 1826. Ronigl. Preugisches Landgericht.

Befanntmadung.

Termine mit tem Bemerken eingeladen, Entreprenerow z ta wzmianka zapo. baff bie biedfälligen Bouanfdlage jebers zywamy, iz sporządzone w tey miegeit in unferer Regiffratur eingesehen rze anszlagi w Registraturze naszen

Ginefen den 28. August 1826. . Guierno d. 28. Sierpnia 1826. Königl, Preufisches Laubgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański. ua Artistanan . vietor pinangapeta

więcey daiącemu przedane bydź maia, i do tego termina licytacyine na

dzień 13. Listopada r. b. dzień 17. Stycznia 1827. dzień 16. Marca 1827.,

wovon ber lette peremtorisch ift, jedes- z których ostatni zawity, zawsze mal Bormittage um g Uhr vor bem przed południem o godzinie g. przed Landgerichte Math Schwurg in unferem Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Partheien = 3immer angesegt, wozu wir w naszey izbie stron wyznaczony. befitfabige Kauflustige mit bem Bemer= na ktore ochote kupna maigeych z ta fen einladen, daß ber Bufchlag an ben wemianka weywamy, it taxa kaede-Meiftbietenben erfolgen wird, fofern go czasu w Registraturze naszev

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

In bem, ju ben Gembicer Gutern . Na folwarket Rozannie w Powiecie geherigen Borwerfe Rozanna Mogiliner Mogilinskim do dobr Gembickich na-Kreifes, find die Scheunen abgebrannt, lezacym spality się stodoty. których und beren Wiederaufbau foll in termino pobudowanie w terminie dnia 20. ben 20. Octoberc. Bormittage um g Pazdziernika zrana o godzinie o Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes przed Deputowanym Auskultatorem Auscultator v. Renfowski, bem Mudeft- Ur. Reykowskim naymniey żądaiąforbernden überlaffen werden. De cemu przez entrepnyże wypuszczony Entreprijeluftige werden zu biefen bydź ma, na który clięć mających werden fonnen. przeyrzane bydź mogą

(hierzu eine Beilage.)

Enbhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inswraciswschen Kreise sub Nro.
190 belegene, dem Paul Bincent von Gozimiröft zugehörige adeliche Gut Oftro-wo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 34,244 Athlr. 6 sgr. 6 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden bal-ber öffentlich an den Meistietenden verstauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 25. November 1826., den 27. Februar 1827., und der peremforische Termin auf

den 29. Mai 1827., por dem Herrn Landgerichts = Referen= darind v. Baczto Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfahigen Känfern werben biese Termine mit bee Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstückt dem Meistbietenden zugesichlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in sosen nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Zare kann gu jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 22. Juli 1826. Kbnigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 193 położona, Ur. Pawła Wincentego Gozimirskiego dziedziczna wraz z przyległościami, ktore podług taxy sądowy na 34,244 Tal. 6 śgr. 6 fen. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Maja 1827 r., zrana o godzinie 10téy przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgeszczy d. 22. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, int Brombergichen Rreife in ber Stadt Schu= lit unter Mro. 30 und 43 belegene, ben Burger Beinrich Boigtichen Cheleuten jugeborige Grundfinde nebfi Bube= bor, welche nach der gerichtlichen Tare und zwar bas erffere auf 234 Rthir. 16 far. 8 pf. und bas letztere auf 1034 Rthlr. 8 fgr. 8 pf. gewurdigt worden, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und ber Die= tunge-Termin ift auf ben 25. Novem= ber c. vor bem herrn Landgerichte= Referendarius v. Bacgfo Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitsschigen Käusern wird dieser Terzmin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies noth-

wendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und bie eswa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 10. August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłości pod jurysdykcya naszą w mieście Szulcu Powiecie Bydgoskim pod liczbą 30 i 43 położone, do obywatela Henryka Voigta i żony iego należące wraz z przyległościami, z których pierwsza podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 234 sgr. 16 fen. 8, druga na 1,034 Tal. 8 sgr. 4 fen. są ocenione, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Baczko Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości naywięce daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy

zayść były mogły.

Taxa każdego szasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 10. Sierp. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Die unter unferer Berichtsbarkeit, im

Patent Subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w PowieInowraciawichen Rreife belegenen, ber Landes = Directorin Oppeln v. Bronifow= 8fa jugchbrigen Allodial = Mitter = Guter,

a) Dinifzewo,

b) Zounowy, welche auf 61,834 Atlr. 26 fgr. 8 pf., und

c) Wilfostowo, welches auf 21,876

Rthlr. 24 fgr. 6 pf.,

landschaftlich gewürdigt worden, und für welche in dem letzten Bietungs=Ter= min kein Gebot erfolgt ist, nebst Zube= hör, sollen auf den Antrag der Gläubi= ger Schullen halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der nochmalige Bietungs=Termin ist auf den 31. Januar 1827. vor dem Herrn Landgerichts=Ussessor Mors Mors gens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grundstückt dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Grunde dies

nothwendig machen.

Uebrigend sieht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 17. August 1826.

Ronigl. Preug, Landgericht.

cie Jnowrocławskim położone, do Landes - Dyrektorowy Ur. Oppeln Bronikowskiey należące, Osniszczewo, Zdunowy, które na 61,834 Tal. 26 sgr. 8 fen. i Wilkostowo, które na 21,876 Tal. 24 sgr. 6 fen. przez towarzystwo Ziemskie otaxowane, maią bydź wraz z przyległościami na żądanie wierzycieli z powodu długów, gdy w ostatnim terminie nikt nie licytował, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień 31. Stycznia 1827 zranao godzinie 8. przed Assessorem Sadu Ziemizńskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 17. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Nord. 371 belegene, dem Johann Posswinski zugehörige Grundstück nebst Judehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 493 Athlr. 15 sur. gewürdigt worden ist, soll Schniden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs Termin ist auf den 30. December c. vor dem Königlichen Friedensgericht in Kempen angesetzt.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Krotoschin ben 11. September 1826. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Machdem über das Kaufgelo der zu Neudorf im Virnbaumer Kreise gelegenen Johann Samuel Faustmannschen Wassermühle, auf den Antrag der Gläubiger durch das hent ergangene Decret der Liquidations Prozes eröffnet worden ist, so werden alle diesenigen, welche an das Grundstück oder dessen, worgeladen, sich in dem am 15. December Eiguidations zu haben glauben, vorgeladen, sich in dem am 15. December einstentige um 9 Uhr hier anstehenden Liquidations Termine zu gestellen, und die Richtigkeit ihrer Ansprüche nachzuweisen, widrigenfalls der Ausbleibende mit seiner

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 371 położona, do Jana Poszwinskiego należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy na 493 Tal. 15 śgr. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Grudniar. b. przed Król. Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających o terminie tym niniey-

szem uwiadomiamy,

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek wierzycieli, nad summą kupna za młyn wodny Jana Samuela Faustmana w Nowey-Wsi Powiecie Międzychodzkim położony, przez wyszłe dziś rozporządzenie, process spadkowo-likwidacyiny, zapozywamy wszystkich tych, którzy do nieruchomości tey lub summy kupna za nie, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyinym tu na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie 9tey zrana przed Assessorem Ur. Golz wyznaczonym, stawili i rzetelność swych pretensyi udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym,

Forberung pracludirt, und ihm damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer bes Grundstucks als gegen die Glaubiger, unter die das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Den Gläubigern, die verhindert perfonlich zu erscheinen, werden die biesigen Justiz-Commissarien Hunke, v. Pronofi, Rostel, Bolny und Mallow als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

- Meferit ben 7. August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

niestawaiący, z pretensyą swoią prekludowanym i wieczne mu w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy gruntu, iako też przeciw tym wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, naklożonem zostanie.

Wierzycielom, którzyby dla przeszkód osobiście stanąć niemogli, przedstawiamy na Mandataryuszy, tyteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Huenke, Wrońskiego, Roestla, Wolnego i Mallowa,

Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Vekanntmachung.

The decision of the second sections of the second s

Es foll nach bem hier ausgehängten Subhastations = Patente bas bem Tuch= machermeister Kruschel gehörige in Brak Mro. 109 gelegene Grundstück, welches auf 249 Athle. 15 sgr. tarirt worden ist, öffentlich an ben Meistbietenben, in bem hier am 24. November c. ansteshenden Termine verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Bedingungen und bie Tare find

- Meferik ben 10. Juli 1826.

Königl. Preuß. Landgericht,

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie tu domostwo z trzema ogrodami, sukiennikowi Kruschel należące, w Broycach pod Nro. 109 leżące, i sądownie na Tal. 249 śgr. 15 ocenione, publicznie naywięcéy daiącemu w terminie dnia 24. Listopada r. b. przedane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna są w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhasiations=Patent:

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnefenschen Kreise zu Kedzierzon belegene, bem Lorenz Semrau zugehbrige Erbpachtskrug-Grundfiuck, welches nach

Patent Subhastacyiny.

Karczma wieczysto dzierzawna pod jurysdykcyą naszą w wsi Kędzierzynie Powiecie Gnieznińskim położona, do Wawrzeńca Semrau

Routes, Breug, Erlebengger ber

ber gerichtlichen Taxe auf 184 Athfr. 15 fgr. gewürdiget worden ift, soll Schulden halber diffentlich an den Meistebietenden verfauft werden, und ist bierzu ein Termin auf den 25. October c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Rachricht bekannt gemacht, daß die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 20. Juni 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Zum bffentlichen Berkauf des in der Kirchgasse hierselbst unter Nro. 610 bezlegenen, auf 400 Athle. 27 sgr. 6 pf. geschästen, den Schneider Gottsried Seidelschen Erben gehörigen Hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation sieht ein Bietungs-Termin auf den 30. October c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts zecale an, zu welchem Kaussussisse mit dem Bemerken einzgeladen werden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausauchsen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 19. August 1826. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht. należąca, która podług tazy sądownie sporządzonéy, na 184 Tal. 15 śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Jekel w miescu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 20. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży domu tu w ulicy kościelney pod 610 sytuowanego, na 400 Tal. 27 śgr. 6 fen. otaxowanego, do sukcessorów Gottfryda Seidel należącego w drodze koniecznéy subhastacyi, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 30. Października r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który się ochotę do kupna maiących z tem oznaymieniem wzywa, iż naywięcey daiącemu przyderzenia nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być może.

Leszno d. 19. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

Bum offentlichen Berfauf ber bierfelbft belegenen und zum Cuftos Manchrowicg= Schen Dachlaffe gehörigen Scheune, Die auf 55 Rthir. geschäht worden, haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts gu Pofen, einen Gubhaftations= Termin auf ben 8. Dobember b. 3. Bormittage um 9 Uhr in unferem Ges richte = Locale angefest, und laben hierzu Raufluftige ein.

Samter ben 18. August 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Końcem publiczney sprzedaży tu polożonéy, do pozostałości Kustosza Maychrowicza należącey, a na 55 Tal, owarconey stodoly, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, termin subhastacyiny na dzień 8. Listopadar, b. o godzinie gtéy zrana w miéyscu posiedzenia naszego, na który chec kupna maiących wzywa-

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu

Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen Landgerichts werde ich 30 Rlaftern Es= penholz öffentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Zahlung in Courant verkaufen, wozu ber Termin auf ben 5ten Dctober b. J. Bormittags um 9 Uhr in loco Gora bei Pofen anberaumt ift.

Dofen ben 20. September 1826. Bernbt, Landgerichte = Referendarius. Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego maią bydź 30 sążni jesionowego drzewa, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w pruskim kurancie przezemnie w dniu 5. Października r. b. o godzinie 9. zrana in loco Gora pod Poznaniem sprzedane.

Poznań d. 20. Września 1826. Berendt. Refer. Sądu Ziemiańskiego.

Der Konigl. Landgerichte = Rath herr Peter v. Durnch ift am 17. b. Dits. 52 Jahr alt, gestorben. Er war recht= schaffen, fleißig im Dienst, und leut= felig gegen jebermann. Wir verlieren uprzeymością dla każdego, przez an ihm einen fehr geschätten Mitarbeiter

Dnia 17. m. b. umarl Piotr Ollrych Sędzia Ziemiański w 52 roku wieku swego. Zaszczycał się sumiennością, pilnością w urzędowaniu i śmierć Jego traciemy z glębokim żazüglichen Collegen jehr schmerzhaft. wnika i zacnego Kollege.

Pofen den 21. September 1826. w Poznaniu d. 21. Wrzes. 1826. Die Mitglieder des Koniglichen Czlonkowie Krol. Sadu Landgerichts.

Ob wieszegenie,

Men to I measure w

und empfinden ben Berluft eines fo bor- lem szacownego nader Wspolpraco-

Ziemiańskiego.

things of the stand will

Unterricht bangeige.

Rach ber Berfügung ber Konigl. Sochloblichen Regierung bom 14. Buli 5. 3. wird die offentliche Prufung der Schuler der boberen Ctadtfchule nicht mehr. wie bisher, ju Michaell, fondern zu Dfiern jedes Jahres fratt finden.

Pofen ben 22. September 1826.

J. Reib.

Man hat falfchlich bas Gernicht verbreitet, ich murbe meine Penfione : 2111= falt gufgeben. Dies ift gar nicht ber Fall, vielmehr habe ich biefelbe noch mit einigen tuchtigen Lehrern und einer guten Gouvernante befett.

Pofen ben 23, Septbr. 1826. Therefie Trimail.

am alten Martte im Saufe des Berrn Grafen v. Mielzunski Mro. o1. dan land the state of the state

Mus einem Blingieffer : Nachlaß, werbe ich mehrere Binn = Baaren am 25. September c. und andere Gegenstände in meinem hause offentlich verauctioniren. piet & sammer denend eister und in niere Ablgreen.

In ber Breiten-Strafe Mro. 111. werbe ich ben 27. 28. und 29. Geptember eine Auction von ichbnen Mobilien und andern Gegenftanden abhalten. Bogne bin 200 Grender 1826. Pornaci d. 20 Wesesuta 1826.

Bu berfaufen aus freier Sand, find gu Bromberg in ber Pofener Straffe faifo jest auch an ber neu gebauten Berliner Chauffee) bie Grunde 376. 377. von 173 Kuß Fronte. hinterwarts frogen fie an die schiffbare Brabe. Da außer 2 Bobigebauben, Stallungen, Sof und Garten (mit feinen Frucht, und anderen Baumen ec.) auch bas Cebaube einer ebemaligen fleinen Rirche biergu gebort, und beffen Umwandlung gum Wehnhaufe ober zu jedem gewerblichen Zwecke außerft leicht ifft fo wird dadurch die schon von ber Lage herrührende Augharkeit noch wefentlich begunftigt; g. S. für eine anzulegender Saftwirthichaft ; - Lohnkutscherei, die hier noch gang fehlte - ober dergleichen mehr. nannenson weben mit an long and the address with the same begin contract to the religion of the same of the sa